## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, ben 31. Januar 1828.

Angekommene Fremde bom 29. Januar 1828.

Hen v. Alfonce, beide aus Warschau, hr. Gutsbesitzer t. Kalfreuth aus Virnbaum, I. in No. 251 Breslauerstraße; hr. Gutsbesitzer Morawsti aus Belencino, hr. Gutsbesitzer Mofagerstraße; hr. Gutsbesitzer Mofagerstraße; hr. Gutsbesitzer Aofoszewsti aus Golaszyn, I. in No. 187 Wasserstraße; hr. Gutsbesitzer Ladonsti aus Miedzianowo, hr. Påchter Brudzewsti aus Janowice, I. in No. 168 Wasserstraße; hr. Pächter Trzesfe aus Maifowo, hr. Pächter Moraczewsti aus Dzierzchnica, s. in No. 391 Gerberstraße; hr. Kondusteur Rönneberg, und hr. Kondusteur Mehli, beide aus Pleschen, I. in No. 384 Gerberstraße.

Dffener Arreft.

Ueber das sammtliche Vermögen des hiesigen Kaufmanns Emannel Sichberg ist heute Mittags um 12 Uhr der Conzurs eröffnet worden.

Es werden daher alle biejenigen, die Geld, Pratiofa, Documente, oder Briefschaften des Gemeinschuldners hinter sich haben, aufgefordert, nicht das Mindeste an den Eichberg zu veräbsolgen, vielmehr uns davon treulichst Anzeige zu machen, und diese Gelder, Sachen oder Briefschaften, jedoch mit Vorsbehalt ihrer daran habenden Nechte, in unser Depositorium abzuliefern, widrigenfalls die geleistete Zahlung oder Auseantwortung für nicht geschehen erachtet

Areszt otwarty.

Nad maiatkiem całkowitym Emanuela Eichberg kupca tuteyszego dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzony został.

Wzyawamy przeto wszystkich, którzy pieniądze, kleynoty, dokumenta lub skrypta do wspólnego dłużnika należące, posiadają, aby z takowych rzeczonemu Eichberg nie nie wydawali, owszem rzetelnie nam donieśli, i pieniądze takowe effekta i skrypta, z zastrzeżeniem sobie praw do nich służących do depozytunaszego oddali, gdyż inaczey każda zapłata lub wydanie za nie nastąpione uważane, i na dobro massy

und zum Besten ber Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Diesenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen oder zurückbehal= ten, haben überdem noch zu gewärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfand= oder andern Nechts für verlustig erklart werden.

Pojen ben 7. December 1827. Ronigl. Preuß. Land gericht.

powtornie ściągnione zostanie.

Ci zaś którzy rzeczy takowe lub pieniądze zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż wszelkie im do nich służące prawo zastawu lub inne iakiekolwiek, utracą.

Poznań dnia 7. Grudnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhaftatlone = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene frei Allodial-Rittergut Gocanows nebst den dazu gehörigen Borwerken Gocanowek und Tarnows nebst Zubehör, welches nach der Landschaftlichen Taxe auf 79,684 Mthlr. 11 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der hiesigen Königt. Landschafts-Direktion Schuldenhalber beffentslich an den Meistbietenden verfaust werzben, und die Bietungs-Termine, sind auf

den 23. Februar a. f. den 24. Mai a. f. und der peremtorische Termin auf

ben 26. August a. f. vor bem Herrn Kammer-Gerichts-Affessor Bauer Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitsfähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe

Patent Subhastacyiny.

Szlacheckie Dobra Gocanowo pod Iurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, wraz z należącemi do nich folwarkami Gocanowka i Tarnowa, które podług taxy Landszaftowey na Tal. 79,684. śgr. 11. oceniono, maią bydź na wniosek tuteyszey Królewskiey Dyrekcyi Towarzystwa Ziemskiego z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 23. Lutego a. f. na dzień 24. Maia a. f. termin zaś peremtoryczny

na dzień 26. Sierpnia a. f. zrana o godzinre 8. przed W. Bauer Assessorem Sądu Kameralnego w miescu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywiącey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby

bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Taxe vorzgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 18. Oftober 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Bydgoszcz d. 18. Paździer. 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In Gemäßheit des §. 422 Tit. I Th. II des Allgemeinen Land-Rechts wird hiemit diffentlich befannt gemacht, daß zwischen der Henriette Jug verehlichte Welke und deren Schemann Hulfs-Executor Franz Moritz Welfe hieselbst die in dieser Provinz geltende Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 3. December 1827. Ranigl. Preufisches Landgericht.

Subhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, bem Ignaß v. Nakowski so wie seiner Tochter Unna verehelichten v. Chmielecka und deren Shemann Hauptmann Felix v. Chmielecki zugehörige Gut Sukowy No. 283 nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 56,126 Athlir. 25 sgr. 8 pf. in der Linie, und 766 Athlir. 20 sgr. vor der Linie gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Provinzial Landschafts-Direktion heselbst, der rückständigen Landschafts-Zinsen hal-

Obwieszczenie.

Stósownie do §. 422. Tit. I. Części II. powszechnego prawa kraiowego podaie się do publiczney wiadomości, iż pomiędzy Henryetą Welke z Zutzow a małżonkiem iey Franciszkiem Morycem Welke Exekutorem mieysce maiąca w tuteyszey prowincyi wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Bydgoszcz dnia 3. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemidński.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Sukowy No. 283. pod Iurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, a Ur. Ignacego Rakowskiego, niemniey córki iego Ur. Anny Chmieleckiey i małżonka iey Ur. Felixa Chmieleckiego Kapitana dziedziczne wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 56,126. śgr. 25. szel. 8. w linii a Tal. 766. śgr. 20. przed linią ocenione na żądanie Królewskiey Dyrekcyi Landszastowey tuteyszey z powodu zaległych pro-

ber bffentlich an den Meiftbietenben verstauft werden, und die Bietungs-Termis ne find auf

ben 1. April,

und der peremtorische Termin auf

den 1. Oktober 1828. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Dan= nenberg Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefeßt.

Besitzsähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem legten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem lecten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 5. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

wizyów Landszaftowych publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 1. Kwietnia, dzień 1. Lipca,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 1. Października 1828. zrana o godzinie 9. przed W. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iź w terminie ostatním nieruchomość naywięcey daięcemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Listopada 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański